Nº: 300,

## Posener Intelligenz = 3 latt.

## Sonnabend ben 15. December 1832.

Ungefommene Fremde bom 13. December 1832.

hr. Pachter Roczorowafi aus Loivencin, fr. Pachter Blendowski aus Meyno, Sr. Prior Stragpnefi aus Priment, Br. Pachter Cfomefi aus Rublyn, Gr. Guteb. Wodpol aus Dborgysto, I, in No. 394 Gerberftraße; Hr. Guteb. Which= linefi aus Przyborowo, Sr. Guteb. Bialoblocki aus Arzefin, Sr. Doctor Wern aus Schroba, I. in Do. 391 Gerberftraße; Sr. Geiftlicher Cznagnisti aus Chryclo, Hr. Guteb. Jeste aus Wilfowo, Gr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, Gr. Graf v. Cforzewsfi aus Bronifzewo, I. in Ro. 384 Gerberftraße; Gr. Guteb. v. Gorzewsfi aus Bytafgyce, Sr. Guteb. v. Storzewsfi aus Raminiec, Sr. Lieutenant Rubeke aus Schmiegel, Gr. Jager Paul, Gr. Raufmann Rathfam und gr. Raufmann Rofenfelb aus Berlin, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Lieutenant v. Bentheim aus Berlin, I. in No. 136 Bilhelmeffrage; Sr. Pachter Reumann aus Zamade, hr. Burgermeister Rohler aus Ryczywol, hr. Kaufmann Jerzykiewicz aus Samter, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Kaufmann Horwit aus Samter, Hr. Pachter Buffe aus Dftromo, fr. Pachter Bielefeld aus Szezelamn, fr. Pachter Jeste aus Myfzfi, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kaufmann Bette aus Breslau, Hr. Guteb, Zedler aus Rempe, I. in Do. 99 Wilde; Br. Dberforfter Gelmschmid aus Nifoszewo, Frau Rendantin Schlen aus Krznzanki, Sr. Burgermeister Skalaski aus Miloslam, I. in No. 26 Wallischei; Sr. Guteb. Hmara aus Gniewkowo, Sr. Pachter Bretfrancz aus Marchowo, Sr. Guteb. Jafinsfi aus Wittowo, I. in No. 168 Wafferstraße; Sr. Guteb. Daleszynski aus Pomarzany, Sr. Commiff. Lipin-Bfi aus Lgowice, I. in Do. 187 Wafferftraffe; Br. Guteb. Boltowell aus Ujago, Sr. Commiff. Szezepkowski aus Gutowo, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Br. Pachter Synalsti aus Czerniejewo, I. in No. 30 Ballifchei.

Bekanntmachung. Zur Verpach, tung bes, ben Pawlowskischen Erben gehörigen, bei Posen belegenen Vorwerks Wilbe, und der darauf haftenden Vier-Propination, soll sowohl zusammen als im Einzelnen für die Zeit vom I. April 1833 bis dahin 1834, unter den frühern Bedingungen anderweit verpachtet werden, wozu ein Termin auf den 29. Fanuar f. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Math Hebmann in unserm Gerichtslokale angesetzt worden. Pachtlustige werden daher hiermit dazu vorgeladen, und wird hierüber bemerkt, daß

1) das Bormert in ber Ackerwirthschaft bes Erbpachtevorwerks Wilde, und

2) in ber barauf haftenden Brau-Gerechtigkeit, nebst dem Rechte, Die Rammerei-Dorfer mit Bier zu verlegen,

besieht, daß jeder, ber zum Gebot gestaffen werden will, eine Caufion von 50 Mthl. baar oder in gangbaren Papieren im Termine erlegen muß, und die übrisgen Bedingungen in der hiesigen Regisstratur eingesehen werden konnen.

Posen, den 12. November 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Fraustädtschen Kreise unweit Lissa belegene Gut Gosembis oder Goniembice, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,783 Athl. 8 Egr. 1 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwenzigen Subhastation öffentlich an den

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia folwarku Wilde pod Poznaniem położonego, do sukcessorów
Pawłowskich należącego, wraz z
propinacyą piwa na tymże folwarku
znaydującą się, ma bydź w kupie
albo poiedyńczo od 1. Kwietnia 1833.
aż dotąd 1834. roku pod przeszlemi
kondycyami powtórnie wydzierzawione, do czego termin na dzień
2 9. Stycznia 1833. zrana ogodzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim
Hebdmann w tuteyszym lokalu sądowym oznaczony. Na który ocholę
maiąci dzierzawienia się wzywaią.

1) Folwark składa się z gospodarstwa rolnego folwarku Wilda wieczysto-dzierzawnego,

2) z browaru przy tymże znaydulą cego się z prawem odstawki plwa do wsiów kameralnych,

każdy chcący bydź do licytacyi przypuszczonym, winien kaucyi Tal. 50 w gotowiznie lub w papierach kus maiących złożyć i inne kondycye mogą bydź w tuteyszéy Registraturze przeyrzane.

Poznań, dn. 12. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobis szlacheckie Goniembice w powiecie Wschowskim blisko Leszna położone, które podług taxy sądownie sporzą dzonéy na 20,783 tal. 8 sgr. 1 fensą ocenione, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daią.

Meistbietenben verkauft werden, und bie Bietungs-Termine hierzu find auf

den 21. November d. J.,
den 20. März 1833,
und der peremtorische Termin auf
den 20. Juni 1833,

vor bem Herrn Ober = Landesgerichts-Affessor Grafen v. Posadowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfähie gen Käufern und den ihrem Aufenthalt nach unbekannten Hypotheken-Gläubigern des Guts Golembig, als:

- a) ber Josepha v. Dzierzanowska verehelichten v. Madalinska,
- b) bem Frang v. Madalinsfi,
- c) bem Raimund v. Dlfgnusti,
- d) ben Ignag v. Wilfonsfischen Erben,

werden diese Termine mit ber nachricht befannt gemacht, daß in bem legten Termine bas Grundftud bem Meiftbie= tenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, infofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen, nicht weiter gerudfich= tigt, in Betreff ber vorbenannten Realalaubiger aber, wenn fie gur Wahrneh= mung ihrer Gerechtsame nicht erscheinen, bem Meiftbietenben ber Bufchlag ertheilt, und nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lofdung ber fammt= lichen eingetragenen, fo wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lettern, ohne daß es zu diesem 3weck der Production bes Instrumente bedarf, verfügt werden foll.

cemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 21. Listopada r. b., dzień 20. Marca 1833, termin zaś peremtoryczny na dzień 20. Czerwca 1833

dzień 20. Czerwca 1833., zrana o godzinie 9. przed W. Hr. Posadowskim Assessorem Sądu wyższego Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących oraz z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych pomienionych dobr Goniembic, iako to:

- a) Józefę Dzierzanowską zamężną Madalinską,
- b) Franciszka Madalinskiego,
- c) Raymunda Olszynskiego,

d) sukcessorów Ignacego Wilkońskiego,

uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, wzgląd mianym nie będzie, względnie powyż wymienionych wierzycieli realnych zaś, skoro praw swych w powyższych terminach niedopilnuia, naywięcey daiącemu przysądzenie udzielone i po sądowem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tych, że ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem bydź ma.

Uebrigens steht es bis 4 Wochen bor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in uns ferer Registratur eingesehen werden. Frausadt, den 19. Juli 1832. Königl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Eigensthumer Johann Gottfried Schlinke und tie Wittwe Pudewill, Johanna Louise geborne Bomke, zu Hermsdorff, haben vor Eingehung der Ehe durch den gezrichtlichen Vertrag vom 10. d M. die Gemeinschaft der Güter unter sich außzgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Meferig, ben 19. November 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Gutsbefißer Morig Carl Gustav Eduard v. Arnger auf Plawin, und seine verlobte Braut, das Fraulein Caroline Amalie Louise Philippine von Rieben zu Galenbeck bei Friedland in Mecklenburg-Streliß, haben durch den Vertrag vom 6. September d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer kunstigen She ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowroclaw, ben 27. Novbr. 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Wschowie, dnia 19. Lipca 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Okupnik Jan Gettfryd Schlinke i Joanna Luiza owdowiała Pudwill z domu Bomke z Chemska przed zawarciem malżeństwa kontraktem sądowym z dnia 10. b. m. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co się pinieyszem podaie do publiczney wiadomości.

Międzyrzecz, d. 19. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dziedzic dóbr Plawina Ur. Moritz Karol Gustaw Edward Kryger i iego narzeczona Ur. Karolina Amalia Luiza Filipina Rieben panna w Galenbeck w okolicy Friedland Meklenburg-Strelitz zamieszkała, skutkiem zawartego pod dn. 6. Września r. b. układu, wyłączyli w przyszłym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiadómości podaie.

Inowrocław, d. 27. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das im hiesigen Kreise und Stadt unter No. 78 belegene, ben Båcker Venjamin Krugsschen Erben gehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe, welche eingesehen werden kann, auf 302 Athl. gewürdigt worden ist, soll zufolge Aufstrages des Königl. Landgerichts zu Frausstadt im Wege der nothwendigen Subshastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungszermin ist auf den 15. Januar f. im hiesigen Gerichtslokale früh um 9 Uhr angesetzt, welcher besitzsähigen Käusfern hierdurch bekannt gemacht wird.

Roften, ben 22. Oftober 1832.

Rbnigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom wpowiecie i mieście tateyszém pod liczbą 78. położony i sukcessorom piekarza Benjamina Krug należący, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 302 Tal. otaxowany został, ma być z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 15. Stycznia r. przysz. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących niniey. szem uwiadomiaią.

Kościan, d. 22. Paździer. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Die dem Schuhmachermeister Johann Friedrich Wusowski hieselbst zugehörige Schuhbankgerechtigkeit vom 9. December 1780, welche auf 150 Athl. gerichtlich abgeschätzt worden, soll Schulden halber öffentlich verkauft werden.

Im Auftrage des Königl, Landgerichts Meserit haben wir zu dem Ende einen Termin auf den 12. Januar f. Bormittags 10 Uhr im hiesigen Gerichts-lokale angesetzt, zu welchem wir Kauf-lustige hiermit einladen.

Uwiadomienie. Prawo do trzymania ławki Szewskiey, Janowi Fryderykowi Wusowskiemu szewcowi tuteyszemu należące, z dnia 9. Grudnia 1780. roku, które na 150 Tali ocenione zostało, z powodu długów publicznie ma bydź sprzedane.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu wyznaczyliśmy na ten koniec termin na dzień 12. Stycznia r. p. przed południem o 10. godzinie w domu urzędowania naszego, na któreń ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin, ben 4. December 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Taxa iako i warunki każdego czasu w Registraturże naszéy przeyrzane bydź mogą.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny temu nie będą przeszkodą,

Skwierzyna, d. 4. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zwischen bem Königlichen Rreissekretair Friedrich Callier von hier und dem Fraulein Salomea Krajeweka aus Popowko ist durch den vor der Trauung am 9. November c. errichteten Shekontrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Samter, ben 24. November 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Pomiędzy Ur. Fryderykiem Callier sekretarzem powiatowym ztąd i Ur. Salomeą Kraiewską z Popowka przez kontrakt przedślubny z dnia 9. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku została wyłączona, co się ninieyszem podaie do publiczney wiadomości.

Szamotuły, d. 24. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird zur bffentlichen Kenntniß gebracht, baß der Michael Wesse, Unteroffizier bei dem 34. Reserve-Landwehr-Vatailson, und die unverehelichte Josepha Fojadzka, durch den vor ihrer Trauung am 22. October c. errichteten Checontract die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen haben.

Samter, ben 22. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy wiadomości, że Michał Weske, podoficer 34. Batalionu Landwerów, i Józefa Fojadzka przez kontrakt przedślubny z dnia 22. Października r. b. wspólność maiątku wyłączyli.

Szamotuły, d. 22. Listopada 1832.

Król, Pruski Sąd Pokoju

Publikandum. Es wird zur dffentlichen Renntniß gebracht, daß der here Joseph v. Goslinowski und die Frau Marianna verwittwete Koronowicz geborne Rasowska durch den vor ihrer Trauung errichteten Chekontrakt vom 24. September c. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen haben.

Samter, den 19. November 1832. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum. Podaie się do publicznéy wiadomości, że Ur. Józef Goślinowski i Ur. Maryanna z Rakowskich owdowiała Koronowiczowa, przez kontrakt przedślubny z dn. 24. Września r. b. wspólność maiątku wyłączyli.

Szamotuły, d. 19. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Deffentliches Aufgebot. Es ift die Amortisation nachstehend naber bezeichneten Westpreußischen Pfandbriefe, als:

| Namen<br>bes<br>Ertrahenten,                  | Bezeichnung ber Pfand-<br>Briefe. |                  | Numer   Betrag           |            | Briefe sind<br>nach der                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                               | Namen<br>bes   bes Depar=         |                  | des<br>Pfandbriefes.     |            |                                                                   |
|                                               | Cuts.                             | tements.         | No.                      | Athle.     | Angabe                                                            |
| 1 Carl Gottfried Franz zu<br>Berlin           | Plochoczyn                        | Danzig           | 35                       | 500        | verdorben                                                         |
| ner zu Danzig 3 Schmiedemeister Hart-         | Rlein = Katz                      | bito             | 68                       | 50         | Dito                                                              |
| wich zu Fahrenwalde<br>4 Rentmeister Piwko zu | Grabowo                           | Schneidemuß!     | 10                       | 500        | verbrannt                                                         |
| Danzig                                        | Senslau<br>dito                   | Danzig<br>dito   | <b>2</b> 2<br><b>2</b> 3 | 100<br>100 | } bito                                                            |
|                                               | Rombino<br>Montwey                | Bromberg<br>dito | 11                       | 800<br>200 | entwandt<br>nehst Cou-<br>pons pro<br>Joh. und<br>Weihn.<br>1827. |

nachgefucht worden, weshalb die etwanigen unbekannten Inhaber diefer Pfandbriefe hierdurch vorgeladen werden, ihre Unspruche spatestens in dem auf den 15ten Februar 1833 vor dem General-Landschafte-Syndicus, Dber-Landes-Verichte-Rath Ulrich, in bem hiefigen Landschafts-Hause austehenden praclusivischen Termine anzumelben, widrigenfalls diese Pfandbriefe amortifirt, in den Landschafte-Regiffern und Sypothekenbuchern gelofcht, und ben Ertrahenten Diefes Aufgebots neue Pfandbriefe merben ausgefertiget werben.

Durch die Amortisation bieser Pfandbriefe werben die Landschaft, fo wie die Befiger ber bafur verpfandeten Guter bon allen baraus an fie gu formirenden Inspruchen befreit und die etwanigen unbekannten Inhaber berfelben muffen fich fo bann lediglich an biejenigen ihrer Entschädigung wegen halten, burch beren Sande

folche Pfandbriefe gegangen find.

Marienwerder den 24. November 1831.

Ronigl. Beffpreuf. General-Landschafte-Direktion.

Bei Herold jun. in Hamburg ist erschienen und bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen gu baben?

Barrie's Relation über bie Matur ber Cholera. brofch. 1 Rthl. 10 Ggr. Bolf, Briefe in die Beimath, geschrieben auf einer Reise von hamburg iber England, burch Italien und Deutschland; herausgegeben von G. 2013, 2 Banbe, 2 Mthl. 20 Ggr.

Studenci, przyimowani są, za mierną opłatę, na stół i stancyą, u Mielcarzewiczów w domu Nro. 216. na I. piętrze, w ulicy Jezuickiej przy Gymnazyum. Prócz zwyczayney korrepetycyi mogą mieć lekcye muzyki i rysunków bez osobnéy zapłaty.